# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 25. Juny 1817.

# Angekommene Fremde vom 20. Juny 1817.

Herr Graf Bolowicz aus Dziakyn, l. in Mro. 243 auf der Breslauerstraße; Herr Schathdirector v. Chmielewsti aus Bromberg, l. in Mr. 405 auf der Gerbersstraße; Herr Lieutenant Runge aus Brieg, l. in 165 auf der Wilhelmsstraße; Herr Schauspieldirector v. Osinsti aus Warschau, l. in 214 auf der Wilhelmstraße; Herr Schausbiedirector v. Osinsti aus Warschau, l. in 214 auf der Wilhelmstraße; Herr Scheneral Dabrowsti von Wilfonsti aus Vloni, l. in Nr. 6 auf dem Marke; Herr General Dabrowsti aus Winnogora, Herr Woiwod Sieraßewsti aus Lulin, Herr v. Milgeti aus Sapos wie; l. in Nro. 1 auf St. Martin.

#### Den 21.

Herr von Lukomski aus Ibicowo, I. in Mr. 100 auf der Wallichei; Erbherr Bekowski aus Piątkowo, Erbherr Rokoßewski aus Oftrowaß, I. in Mr. 26 auf der Wallischei; Herr Land Ger. Rath Laube aus Fraustadt, I. in Mr. 100 auf St. Moalbert; Herr Gutsbesitzer v. Grabski aus Neustadt a. w., I. in Mr. 396 auf der Gerberstr.; Herr von Kraßkowski aus Zielenzig, Herr Gutsbesitzer Czarnecki aus Gogolewo, I. in Mr. 243 auf der Breklauerstraße; Frau Gräfin Sieraßewska aus Kokowo, Comtesse Miaskowska aus Lubez, I. in Mr. 3 auf der Domstr.; Herr von Garczynski aus Skaradow, Herr Graf Radolinski aus Siernik, I. in Mr. 165 auf der Wilhelmsstr.; die Herren Laudgetichts-Mathe Brodzisewski aus Meserik, Schulz aus Kroteschin, I. in Mr. 116 auf der Breitenstraße.

#### Den 22.

Herr v. Damaradzki aus Wien, I. in Mr. 43 auf bem Markte; herr Obrifilieutenant o. d. Szczawinski aus Mechowo, I. in Mr. 13 auf der Wallischei; herr

Gutebefiger Dzierzanowell aus Modlifemto, 1. in Dr. 26 auf der Ballifchei; herr Rreidrichter Petrofonefi aus Bartha, Derr Befigerr Malardt aus Borgniemo, I. in Mr. 100 auf ber Ballischei; herr von Kornaczewoli aus Warfchau, I. in Mr. 8 auf der Wallifchei; herr Befiger v. Potodi aus Wtortowo, Frau Befigerin v. Rogutda aus Magenczewicz, Erbfrau v. Swiecida und Ginwohner v. Swiecidi aus Dziebowo, I. in Dr. 391 auf ber Gerberffrage; Berr Graf Jaraczewöft aus Jaraczewo, herr Erim. Richter v. Konarell aus Bromberg, I in Dr. 415 auf der Gerberftrage; herr Graf o. Milczinsti aus Bukowo, I. in Mr. 394 auf der Gerberftrafe; herr Bauinfpector Licht aus Bedlig, herr Bevollmachtigte Echorgewöfi aus Wronfo, I. in Mr. 136 auf Wilhelmöftrage; Gerr v. Rwiledi aus Robelnit, I. in Dr. 216 auf ber Bilheimöftrage; Frau Dbriffin v. Jonwit aus Tiggeln, Berr von Bergd aus Curland, herr Geidlit aus Miechacz, herr Stofd aus Rogbitet, I. in Dro. 244 auf der Brestauerftraße; die Berren Gutsbefiger v. Diegolewsti aus Niegolewo, v. Trebecti aus Chocz, v. Kornatowefi aus Grzeffowo, Serr Capitain v. Alfiewicz aus Neudorff, herr Dberamtmann Felfch aus Altfiethen, herr Dberamtmann Mlanc aus Birnbaum, herr Staroft von Mielgynöli aus Miloslam, 1. in Dr. 343 auf der Breslauerftrage; herr Oberforfter Boit aus Smolic, herr Raufmann Schmidt ans Szrimm, herr Deconom Fifchbach aus Dobrzyce, I. in Dr. 95 auf St. Abalbert; Berr Gutebefiger Lipinefi aus Rruchowo, Berr Giumob= ner Mlicki aus Rapuchanie, I. in Dr. 187 auf ber Bafferftraße; bie Serren Dachter Rubale aus Zadowo, Brodje aus Lippen, I. in Mr. 65 auf bem Marfre; Berr Gutsbefiger Dalefineft aus Gorgafowig, I. in Dro. 72 auf bem Marfte; Berr Erim, Director Raulfus aus Peifern, Die Sorren Pachter Philipsborn aus Prufim, Reiczebli aus Gorfa, herr Burgermeifter Gromadginofi aus Rame, I. in Dr. 99 auf der Bilbe; Serr Rriegerath Soffmannecholz aus Fraustadt, Serr Pachter Quass aus Altfloffer, I. in Dro. 209 auf der Wilhelmöffrage.

# Abgegangen ben 20. Juni.

Die Herren: v. Ezarnecki nach Blocifiewo, Marschallin Bronicoma uach Popowa, Negotient de Berken nach Paris, Geiftlicher Bierzbineki nach Obra.

#### Den 21.

Die herren: Secretair Ismer nach Winnogora, Deconom Max nach Sziblows, Pachter Wodpol nach Brudzewo.

#### Den 22.

Die Herren: Erbherr Kurczewest nach Zaipczorza, Erbherr Bosowest nach Piatsowo, Milit. Person Freitag nach Wozedrowo, Dekonom Heinze nach Grünberg, Erbherr von Roffutchi nach Pokladek, Besitzer Rapal nach Benie, Einwohner v. Komierowest nach Muzynkowo, v. Komierowest nach Chraplewo. v. Suschoolest nach Powierow.

Bu verpachten.

Das adliche Gut Czesewo im Bagrowiczschen Kreise, soll auf den Antrag eines Real-Gläubigers von Johanni a. c. anderweitig in dreijährige Pacht das ist bis Johanni 1820 ausgerhan werden. Bir haben hiezu einen Termin auf den 11. Juli c. coram Deputato unserm kandgerichts-Assessor, herrn v. Ehelmicki in unserer Sessionssstube Bormittags um 8 Uhr anderaumt, und laden daher Pacht-Instige ein, sich im gedachten Termine einzussinden, ihre Qualisscation darzuthun, und den Zuschlag für das Meistgebot zu gewärtigen.

Die Bedingungen formen in hiefiger Megiftratur taglich infpicirt werben.

Ginesen, ben 9. Juni 1817.

Ronigl. Landgericht.

Do zadzierzawienia.

Dobra Czeszewo w powiecie Wagrowieckim położone, na wniosek realnego Kreditora od S. Jana r. b. do tegoż dnia 1820 w trzechletnia dzierzawę wypuszczone bydź maią. Do licytacyi tychże wyznaczyliśmi termin na dzien II. Lipca r. b. przed Deputowanym naszym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Chełmickim w jzbie Sessyonalney przed południem o godzinie osméy i wzywamy zatem wszystkich do tey dzierżawy ochotę maracych, aby w terminie tym staneli, kwalifikacya swa udowodnili, poczem naywięcey daiacy przybicia oczekiwać może.

Kondycye w naszéy Registraturze każdego czasu przeyrzeć wolno.

Gniezno, dnia 9. Czerwca 1817.

Królewski Sad Ziemiański.

# Befanntmachung.

Den 7. Juli und folgende Lage soll der Mobiliar-Nachlaß des verfforbenen Prafecten Herrn Unton v. Garczynski bestehend in Mobeln und Hausgerath, Porzellan, Favence und Glas, Leinanzeug und Betten, Wagen und Geschirr jungen Gestütpferden, von verschiedenem Alter, jungen Rindvieh, guten Ungarweinen und sibernen Geschirren, Rupferseichen und Budern im Wege der offentlichen Austion,

gegen gleich baare Bezahlung in Courant, in Lufowo bei Obornit verfauft werben. Raufluftige werden eingeladen, fich am gedachten Tage Morgens um 8 Uhr auf dem berrichaftlichen Sofe in Lufowo einzufinden.

Rogafen, den 12. Juni 1817. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Die bei ber Stadt Inin belegenen gum Burcinsfischen Nachlaß gehörige Grund= ftude, als:

- 1) Ein Wohnhaus auf bem Markte sub Mr. 118 mit einem hinten gelegenen Heinen Dbftgarten,
- 2) Gin nicht bestellter Garten auf ber Gnefner Borftadt mit einer fleinen Wiefe,
- 3) Ein Wohnhaus auf ber Gnefner Bor= ftadt, nebft Schrune, Stallungen und einem bestellten und mit tragenden Baumen bepflanzter Garten und einem Roggarten.
- 4) Ein großer Garten ber bis 15 Berl. Scheffel Aussaat und zwei Wiefen hat,
- 5) Gine Sufe Land in breien Felbern, uud einem Stud Acter Nummer genannt, wo bis 24 Scheffel Ausfaat,
- 6) Ein Rofigarten von dem man jahrlich bis 4 Ruhren Seu gewinnt,
- 7) Ein bepflangter Garten auf Dftromo mit einer Wiefe,
- 8) Zwei Landwiesen von benen man jahr= lich bis 4 Fuder Seu gewinnt, und
- 9) Die freie Braugerechtigkeit in Juin, 9) wolne warzenie piwa. follen auf ein Jahr bon Johannis b. 3. an gerechnet, gemäß ber Berfügung bes

# Obwieszczenie.

Nieruchomości następnie w mieście Zninie sytuowane, do małoletnych Burczyńskich należące, iakoto:

- 1) dom w rynka pod Nrem. 118. z sadkiem w tyle domu leżącym.
- 2) Ogrkd na przedmieście Gnieznienskim z łączką nie zasadzony.
- 3) Dom na przedmieściu Gnieznińskim z stodołą, chlewami, ogrodem zasadzonym, tudzież drzewami owoc rodzącemi i pastewnikiem.
- 4) Ogród wielki zzasiewem iarzynnym i dwiema łaczkami, na którym wysiewu do 15 wierteli ber-
- 5) Włoka roli w trzech polach z przydatkami, tudzież iedną sztuką roli Numer zwana, na których wysiewu do 24 wierteli berlinsk:
- 6) Pastewnik z którego do 4 fur siana się sprząta.
- 7) Ogród na Ostrowie zasadzony z łaka.
- 8) łaki dłużne dwie, z których do 4 fur siana się sprzęta.
- za poleceniem Prrzeświet: Sądu ziemiańskiego w Bydgoszczy na rok ie-

Konigi. Landgerichts zu Bromberg in termino ben 1. Julii d. J. früh um 9 Uhr in der Behausung des Herrn Bürgermeitsters Hers Hermann zu Inin an den Meistbistenden verpachtet werden, welcher sich nach den hier im Gerichte, und bei dem Bormunde der Burczynskischen Minorensen Nerrn Theosil Ziemski zu Inin zu erschenden Pachtbedingungen unterworsen, und Caution stellen muß, denn aber bis zur Genehmigung der Obervormundschaftelichen = Behörde den Zuschlag gewärtigen kann, und so lange an sein Gebot gebunden bleibt. Strzelnow, Junii 1817.

den rachując od S. Jana Chczeicieła roku bieżącego publicznie w dniu
Igo Lipca roku bieżącego w pomieszkaniu Burmistrza Miasta Znina
naywięce podawającemu zadzierzawione bydź mają. Ochotę mający
dzierzawienia i składający na to stósowną kaucyą wedkug warunków licytacyi, które każdego czasu tu w
Sądzie u Opiekuna tychże małoletnych JPana Teofiła Ziemiskiego obywatela w Zninie przeyrzane, za
potwierdzeniem Sądu zwierzchniczego przybicia i adjudykacyi pewni bydź mogą.

Strzelno Czerwcu 1817.

Krol, Prnski Sad Pokoiu.

# Offener Arrreft.

Bereits unter bem 19. Februar b. J. ist durch das vormalige hiefige handlungs= Tribunal das Fallissement des hiesigen ehemaligen Lieferanten Elias Schlamm erklärt und diesem und dem neuerdings nachzesuchten Boneficiis Cessionis bonorum zufolge ist dato über dessen Bermögen der formliche Concurs eröffnet, und zugleich der offene Arrest verhängt werden.

Ge werben bemnach alle und jebe, welde für ben Elias Schlamm irgend etwas es bestehe in baaren Gelbern, gelbgleichen Papieren, Briefschaften, Documenten ober sonstigen Effecten hinter sich haben mochten, hieburch und Kraft bieses angewiesen, basselbe weber an benselben selbst,

# Areszt otwarty.

Już pod dniem 19. Lutego r. b. przez były tuteyszy Trybunał Handlowy upadłość bywszego tuteyszego Liweranta Eliasza Szlamma ogłoszono, i w skutek tego, iako na nowo poszukiwanego przez niego dobrodzieystwa ustapienia Dóbr, dziś nad maiatkiem iego formalny konkurs otworzonym, oraz. otwarty areszt wyrzeczonym został. Zaleca się przeto wszystkim tym, którzyby dla Eliasza Szlamma iakiekolwiek gotowo pieniadze lub papiery równa z niemi wartość maiace, obligacyc, dokumenta lub inne effekta posiadac mieli ninieyszym i na mocy ninieyszego, ażeby mu z takowych ani samemu, ani też na rachunek iego innemi zgola nic nie wydawali, owszem w detencyi będące rzeczy z zachowaniem swych do nich mianych

Dr. Hevelke,

noch an einen andern für beffen Rechnung auszuantworten, vielmehr folches, mit Borbebalt ihrer baran habenben Pfand= pber andern Rechte, in bas Depositorium Des unterzeichneten Gerichts abzuliefern. Soite beffen ungeachtet eine ausantwortung an einen andern als bas genannte Deposicorium erfolgen; fo wird folches fur nicht geschehen erachtet und bas Ge= gablte oder Berabfolgte zum Beften ber Eredit-Maffe anderweit beigetrieben merben. Im Fall jedoch Jemand bergleichen jur Credit-Maffe des p. Glias Schlamm gehörige Gruce verichweigen folits; fo wird derfelbe in Entdedungefall nicht alfein gur unentgeldlichen Berausgabe ange= halten, fondern auch feiner baran haben= Den Rechte fur verluftig erflart werben.

Bromberg ben 25 April 1817. Renigl. Preug, Landgericht.

zastawnych lub innych im służących praw, do depozytu podpisanego Sadu zložyli. Gdyby pomimo tegowydanie posiadanych rzeczy, dla kogo innego, a nie dla rzeczonogo depozytu nastapić misło, w takim razie czyn takowy za nie nastapiony uważany i wypłata iakowa, lub wydany przedmiot, na rzecz massy wierzytelnéy powtórnie ściągnionym być ma. Wrazie gdyby iednak ktokolwiek podobnych do massy wierzytelney Eliasza Szlamma należących rzeczy zataić miał, takowy wrazie odkrycia nie tylko do bezpłatnego wydania ich zmuszonym lecz nadto i od praw iemu do nich służących, odsądzonym zostanie.

Bydgoszcz dnia 25. Kwietnia 1817.

Królewsko-Pruski Sąd Zismiański,

Chictal-Citation.

Bereits am 19. Februar d. J. ist durcht das ehemalige hiesige Handlungs = Tribus nal das Fall ssement des vormaligen hiesigen Lieferamen Fjaac Chas Schlamm erklart, und diesem und dem neuerdings von ihm nachgesuchten Beneficis Concessionis honorum zufolge, ist dato über desen Bermögen der formliche Concurs eröffnet und zugleich der offene Arzest verhängt worden.

Es werden bemnach alle biejenigen, welche an ben Gomeinschuldner Ansprache

# Cytacya Edyktalna.

Jeszcze pod dniem 19. Lutego r. b. przez były tuteyszy Trybunak Handlowy upadłość bywszego tuteyszego Liweranta Isaaka Eliasza Szlamma ogłoszono, a wskutek na nowo poszukiwanego przez niego dobrodzieystwa ustąpienia Dóbr dziś nad Maiątkiem iego formalny konkura otworzonym, oraz otwarty areszt wyrzeczonym zoszał. Wzywaią się przeto ninieyszym wszyscy Ci, kt rzy do dłużnika tego iakowe pretensye mieć mniemaia, aby takowemi na terminie do likwidacyi przed dele-

Bu haben vermeinen, bieburch offentlich vorgeladen, ihre Forberungen in dem gur Liquidation por dem Deputirten', Serrn Laubgerichts : Rath Rrause auf ben 4ten October b. 3. Bormittags um 8 Uhr an= beraumten Termin, entweber in Perfon, ober burch julafige Bevollmachtigte angumelden und ben Betrag und die Urt ib= rer Forberung umffanblich anzugeben, ba= gegen bei ihrem Auebleiben gu gewartigen, baß fie mit ihrer Forderung an bie Daffe werden pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Still= fcmeigen wird auferlegt werden.

Bugleich werben benjenigen, benen es am hiefigem Orte an Bekanntichaft man= gelt, die biefigen Juftig = Commiffarien, Berren: Schult, Piglogewicz und Mogilowefi zu Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Bromberg, ben 25. April 1817.

gowanym, W. Krause Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego dnia 4. Października r. b. przed południem o godzinie 8. osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników zgłosili się, ilość i rodzay swych pretencyi dokładnie podawali, wrazie żaś niestawienia się oczekiwali, iż pretensyami swemi do massy prekludowani, i w tey mierze przeciw drugim wierzycielom wieczne milczenie im nakazanem bedzie. Z reszta wszystkim tvm, którym zbywa w mieyscu na znajomośći, UUr: Kommissarze Sprawiedliwości Szulc, Pigłoszewicz i Mogilowski za Mandataryuszów przedstawiaią się.

Bydgoszcz dnia 25. Kwietnia 1817. Ronigl. Preuf. Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Dr. Hevelke.

# Befanntmachung.

Auf den Untrag der Praefect Unton von Garczynskifchen Erben, follen

- 1) die im Dborniter Rreife belegenen Ginter
  - a) das Dorf und Borwerk Lufowo nebft bem Borwert Bernifi .
- b) Szomankowo und Uchorowo.
- 2) die im Sarinfchen Kreise belegenen

# Ohwieszczenie.

Na żądanie sukcessorów niedy JW. Antoniego Garczynskiego Prefekta

- 1) Dobra w powiecie Obornickim położene:
- a) Wies i folwark Łukowo z folwarkiem Zerniki.
- b) Szymankowo i Uchorowo.
- 2) Dobra w powiecie Szremskim położone: Łeg, Łężek, Kawcze

Guter Lot, Loget, Ramege und bie Haulanderei Bystrinf. pon Johannis b. J. ab, auf 3 nach ein= ander folgende Jahre offentlich plus licitando verpachtet werben.

Bu dem Ende haben wir einen Termin zur Berpachtung ber Guter Lufowo, Bernifi, Symantowo und Uchorowo auf ben 28ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr in dem Partheienzimmer unferes Gerichts bor bem Deputirten, L. G. Rath Seren der Guter Lot, Lozek, Rawcza und ber Saulanderei Buftrant einen Termin auf den 30. Juni c. Nachmittage um 3 Uhr tym samym Deputowanym. por demfelben Deputirten und in demfelben Locale, anberaumt.

Bir laden bemnach Pachtluftige gu Biefen Terminen ein, die die nabere Mus: funft, Pachtbedingungen und Unschlage 8 Tage vor Johanni d. J. bei bem Regi= frator unferes Gerichts von Rorczynski Die Meiftbietenben erfahren fonnen. haben gegen gleich baare in flingenben preuf. Courant ad depositum judiciale zu leiftende Zahlung ben Zuschlag biefer Pacht, und die Uebergabe der Guter ju gewärtigen.

Pofen, ben 9. Juni 1817. Ronigl, Preug. Landgericht.

i Oledry Bystrzyk, od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idace lata, publicznie więcey daiacemu w dzierzawe wypuszczone bydź maia.

Tym celem wiec wyznaczyliśmy termin do licytacyi dóbr Łukowa, Zernik, Szymankowa, li Uchorowa na dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie q. w izbie dla strón w sądzie naszym przeznaczonéy przed deputowanym konsyliarzem Saduziemiańskiego Szubert, a do licytacyi dóbr Łeg, i Łeżek, Kawcza i Olendrów Saubert angesett, und gur Berpachtung. Bystrzyk, termin na dzien go. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. w témže samém mieyscu i przed.

Wzywaiąc ochoże: dzierzawienia maiacych na te termina, uwiadomiamy ich, iż bliższa wiadomość, warunki licytacyi, wyciągi intrat dobr tych dane im bedå do przeyrzenia w tydzień przed Sgo Janem. przez Registratora Sadu naszego Ur: Korczyńskiego.

Naywiecey daiący za natychmiastowym złożeniem zalicytowaney summy w gotowiźnie w grubey brzmiącey pruskiey monecie do depozytu sądowego, possessyą dobrtych przybita i na gruncie oddana sobie miec bedar

Poznań, dnia 9. Czerwca 1817. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 51. des Posener Intelligenz Blatts.

Bekanntmachung.

Um 21 Murz c. sind dem ohnweit Schwersenz arretirten, und bald darauf aus dem dasigen Polizei-Arreste entwichen en angeblichen Melchior Trzeciakowski zwei Pferde nehst Wagen und folgende Sachen abgenommen, nunmehr aber an das unterzeichnete Inquisitoriat zur weiterer Berfügung abgeliefert worden, jeboch ein Pferd bereits dem sich legitimirten Eigenthumer zurück gegeben worden, und daher gegenwärtig hier nun noch bestindlich:

- 1) ein 8 bis giabriger kleiner Fuchswallach ohne alle Zeichnung, der linke hinterfuß ist etwas dicker als der rechte,
- 2) eine alte Britidfe mit weißem gefloch= tenen Ruthenforbe,
- 3) zwei alte Pferdekommete nebst 2 gang alt benutzten Ziegeln und 3 alte Kommetlappen von Fries,
- 4) eine alte Bogeiflinte, mit eifernem Labeftoch, nebft alten Pulverhorn,
- 5) 9½ Ellen in zwei Resten graumellirten ordinaren Tuch,
- 6) zwei alte Mannshute
- 7) ein Paar alte Beinkleider von blauen Juch
- 8) besgleichen bon Ranquin,
- 9) gang abgetragenes Mannstamifol von Flanell,
- 10) eine alte grau, roth und gelbgeffreif= te Wefte von baumwollenen Zeuge,

# Obwieszczenie.

Dwudziestego pierwszego Marca r. b. odebrano pod Swarzędzem przytrzymanemu i zaraz z aresztu policyinego zbiegłemu mieniącemu się bydź Melchiorem Trzeciakowskim dwa konie z wozem, oraz następuiące rzeczy, które podpisanemu Inkwizyforyatowi do dalszéy dyspozyi odesłane zostały; gdy iednak iużkoń ieden wylegitymowanemu właścicielowi, oddanym został, przeto znaydują się tylko ieszcze

- od 8 do 9 lat stary, mały kasztanowaty wałach, bez odmiany, maiący lewą nogę zadnią cokolwiek grubszą niż prawą.
- stara bryczka z plecionym starym połkoszkiem,
- dwa stare komenta, z dwiema bardzo staremi cuglami, i trzema kawałkami czerwoney kuczbai,
- 4) flinta z źelaznym stęplem i rogiem do prochu
- 5) połdziesięta łokcia sukna nakrapianego w dwóch resztach,
- 6) dwa stare kapelusze męskie,
- para starych granatowych sukiennych spodni,
- 8) para spodoi starych nankinowych,
- 9) Kaftan meski z flaneli,
- 10) stara bawelniana kamizelka w szare czerwone i żołte paski,

II) brei ichon abgetragene, grob = lein= II) trzy stare grube meskiekoszule. mandene Mannshembe,

12) ein paar grune Frauensschuhe,

13) ein großer und zwei fleine Frauenbaarfamme,

13) eine weiße Rofe,

15) ein fleiner Spiegel nebft einem Spiel Karten,

16) ein weißleberner alter Gurtel nebft meffinguer Rlammer,

17) ein flein Branntweinfagel von circa 4 Quart,

18) ein Sack worin bie Sachen fich be= finden.

Indem wir folches dem Publico hier= mit anzeigen, fordern wir den Gigenthus mer des Pferdes und Bagen fo wie ber übrigen Gachen bierdurch auf, fich mit gehöriger Legitimation verfehen, fpateftens bis jum 31. Julii d. J. bei dem unter= zeichneten Inquisitoriate gu melben, mo ihm die als fein Eigenthum nachgewiese= nen Gegenftanbe, gegen Entrichtung ber entftanbenen Zutterungefoften des Pferbes, bie übrigen Effecten aber unentgelblich ausgeliefert werden follen. Rach Berlauf diefer bestimmten Frift aber, wird mit berofs fentlichen Weraußerung verfahren werben.

Posep, ben 17: Juni 1817. Ronigl, Dreug. Inquifitoriat.

12) para damskich zielonych trzewi-

13) ieden większy i dwa mnieysze grzebinie damskie,

T4) biała róża,

15) male lusterko z talia kart,

16) pas z białey skory z klamrą mosiężną,

17) cztero-kwartowy sądeczek do wodki.

18) Miech w którym się rzeczy te znayduia.

Donoszac o tem Publiczności, wzywamy właściciela wspomnionego konia, woza i reszty rzeczy, iżby się w potrzebną legitymacyą opatrzywszy, naydaléy do dnia 31go Lipca r. b. w tuteyszym Iwkwizytoryacie zameldował, gdzie mu powyższe przedmioty, za powroceniem kosztów za obrok dla konia wydany, reszta zaś rzeczy bez kosztów wydanemi zostana.

Poznań dnia 17. Czerwca 1817. Królewsko Pruski Inkwizytoriat.

Befanntmachung.

Muf ben Untrag ber Joseph v. Matomotischen Bormunder, follen Die im Ros finer Rreise gelegenen Guter Prochn dum att. et pertinentiis im Wege der offentlichen Lieitation auf ein Jahr von Johanni d. J. ab, in Pacht ausgethan merben.

Bu dieser bffentlichen Berpachtung ist ein Termin auf den 12. Juli a. c. vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts-Affestor Roll in dem hiesigen Landgerichts-Nause ansberaumt worden, und werden dazu Pachtiustige mit der Bemerkung eingeladen, daß mit dem Meistbiethenden der Pacht-Contract nach Einwilligung der Jutereffenten und nach ersolgtem Zuschlage abgeschlossen werden soll.

Die Pachtbedingungen tounen in der hiefigen Landgerichts-Regiftratur einge-

feben werden. Frauffadt, ben 14. Junius 1817.

Roniglich Preuß, Landgericht.

# Befanntmadung.

Das zum Nachlaß der perstorbenen Peter und Rosalia v. Rierskischen Cheleuste gehörige Mobiliare, bestehend: in Gold, Silber, Juwelen, Kleinodien, Fayance, Glas, Zinn, Kupfer, Meßing, Blech, Eisen, Wasche, Betten und dergleichen, soll auf den Antrag der Joseph v. Ulatowökischen Vormunder in den im Kostenschen Kreiste gelegenen Dorfe Drochn den 14. Juli a. c. durch den dazu ernannten Commissatium Herrn Landgerichts-Usseschen Koul öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingenden Courant versteigert werden, welches dem Publico hiermit zur Nachricht bekannt gemacht wird.

Frauftadt, den 14. Juni 1817. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Das im Inswraclamschen Kreise belegene abliche Gut Rzeczyce soll von Johanni a. c. wieder auf brei auf einander folgende Jahre verpachtet werden. Der Licitations-Termin zu dieser Verpachtung stehet auf den 30. (dreisigsten) Juni c. zu Rzeczyce an, und hat der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung den Juschlag von der dirigirenden Behorde zu gewärtigen.

Bromberg, ben 11. Juni 1817. Ranbichaftliche Sequestratione: Commission.

Die herrschaft Groß- und Klein-Slupia nehft Murzynowo Borowe, 3 Meisten von Pojen, an der Warthe gelegen, mit Weizenboden, Wiesen, Malbungen, Dutungen, ansehnliche Dienste, Brandeweinbrennereien und Zinsen versehen, ist von Johanni d. J. ab, aus freier Nand auf drei Jahre, oder auch noch langer, im

Wanzen ober Einzeln zu verpachten. Die Bedingungen biefer mit freundlichen Wohngebauden und Garten verschenen Pachtungen, fann man bei dem Grundherrn in Marzynowo oder auch in Posen während der Johannisgeschäfte in seiner Wohnung bei dem Schneider Klemm am Markte erfahren. Diese Guter konnen auch unter gewissen Bedingungen verkauft werden.

Do sprzedania.

Wieś szlachecka 250 wierteli wysiewu na zime maiąca, w wszelkie regalia opatazona, iest z wolney ręki do sprzedania, bliższą wiadomość udzieli Sarnowski Kommissarz Sprawiedliwości w Poznaniu.

Wegen Alters sind wir gesonnen unser Gasthaus zu Slupce, so bei 'ber Stadt vor dem Posener Thore und an der Warschauer Strasse belegen, in massiven Gebäusben bestehend, aus freier Hand zu verkaufen. Kauslichhaber konnen sich sederzeit die Gelegenheit in Augenschein nehmen.

Slupce, den 18. Juni 1817.

Breit Rrengische Cheleute.

Doniesienie.

Ktokolwiek chce 160,000 wierteli żyta, 140,000 wierteli pszenicy w ciągu dwóch tygodni dostawić do Poznania nad Warte, pierwsze w cenie Złt. pol. 15. w kurancie, a Złt. 19 w papierach hypotecznych; drugie po Złt. 26 w kurancie, a po Złt. 30 w papierach, niechay się zgłosi pod Prem. 17. w celu zawarcia kontraktu.

w Poznaniu dnia 22. Czerwca 1817.

Diejenigen fo Luft haben im Großherzogthum Pofen Guter zu kaufen ober gu Pachten, wenden fich dieferhalb an ben Herrn Siemon, Breslauerftrage Rro. 230 im Laben,

Das lotterie Loos sub Nro. 47963 zur 5ten Klasse 35ter lotterie ist vers lohren gegangen. Der etwa darauf fallende Gewinn kan bles dem rechtmäßigen Bestiger zu Theil werden. Meserit, den 22. Juni 1817.

Schneiber, Konigl. Lott. Ginnehmer,

Mit allen Sorten Ungar=, Frang = und andern Weinen; frischen Porter= und Engl. Bier, Rumm, achten Köllnischen Wasser und Wiener Fortepianos empfiehlt sich St. Powelsti in Posen.

Bekanntmachung.

Am 28. Juni d. J. wird im Saale bes Rassino im Speicherschen Hause auf der Breslauerstraße auf Rosten ber Kassings Rasse ein Ball gegeben. Der Ansang ist um 9 Uhr Abenod. Dies zur Nachricht für die geshrten Mitglieder der Geseilschaft, und für diejenigen; welche als Fremde von einem berselben eingeführt werden durfen.

Die Direction bes Raffino gu Pofen.

Obwieszczenie.

Dnia 28. Cznrwca r. b. w sali Kassyna w domu Speichertowey na ulicy Wrocławskiey kosztem kassy Kassyno dany będzie Bal, który się zacznie o godzinie o. wieczorney. — Uwiadomiaja się o tem Szanowni członkowie Towarzystwa i Ci, którzy iako zamieyscowi przez ktorego z członków wprowadzeni bydź mogą.

Dyrekcya Kassyna Poznańskiego.

Meine am 11. d. M. erfolgte Berlobung mit bem Fraulein Johanna Friederika; Tochter des Herrn Kaufmann, Erb-, Lebus und Gerichtsherrn v. Oppeln auf Thus mendorff bei Eroffen, zeige ich meinen Freunden und Bekannten ergebenft an.

Rawidz, ben 18. Juni 1817. v. Sawitzli, Capitain in ber Gensb'armerie, Etappen-Commendant und Juhaber der eifernen Rreuze Ister und 2ter Klasse

Oznayminnie śmierci.

Po długiey i boleśnéy chorobie w dniu Smym Czerwca zakończył życie Stanisław Prądzyński, były Prokurator. Wiek cały od młodości poświęcał uśludze publiczney. Obszerne wiadomości, które posiadał, połączone z dobrocia serca i rzadkiemi przymioty duszy, czyniły go użytecznym i przyiemnym w spoleczności, miescząc w rzędzie światłych i cnotliwych rodaków. Był dobrym obywatelem, czułym małżonkiem, troskliwym oycem, sczerym w przyiaźni, chętnym w pomocy. Te były rzetelne własności zgasłego. Znikuał . . . Zaden żał wskrzesić go niezdola. Droga tylko pamiątka pobytu zostaie w sercach przyiaciół i rozczuloney rodziny. Pokóy szanownym popiołom!

W Poznaniu dnia 13. Czerwca 1817. Xawery Bronikowski.

Bitronen, Apelfinen, grune anch rothe Pommerangen, Rumm, hollandische Heeringe, Stettiner Bier verkauft billig D. Schlefinger, im Dause des Rr. Krapzanowski dem Rathhause gegenüber Mr. 39.

### Befanntmachung.

Da meine Babe-Ausealt auf dem Warthastrom am Graben hinter der evangelischen Kirche, sowohl zum warmen Babe für 6 gGr. und 8 gGr., mit Krautern für 8 gGr. und 10 gGr., und zum kalten Bade für resp. 1 2 3 4 und 5 fgr. mit Bei besserungen wieder eingerichtet ift; so lade ich die hohen und geehrten Herrschaften zur Beruhung derseiben ganz gehorsamst ein.

Pofen den 25. Juni 1817.

Der Barthastrom-Aufscher Michael Friedrich Nawrogfi.

#### OBWIESZCZENIE.

Ponieważ łazienki moie na rzece Warcie przy Grobli za Kościołem Ewangelickim sytuowane dokładniej urządzone zostały, wzywam zatem szanowną Publiczność do odwiedzania ich. Kapieli ciepłey bez zioł za 6 i 8 dgr., z ziołami za 8 i 10 dgr., zimney zaś za 1 2 3 4 i 5 troiaków dostać u mnie można. Poznań dnia 20. Czerwca 1817.

Dozorca Brzegów rzeki Warty, Michał Fryd: Nawrotzki.

# Befanntmachung.

Cinem hochgeehrten Publicum habe ich die Ehre bekannt zu machen, daß da meine Resteraution im Gasthofe zur Sonne, welche sich jest Hotel e Petersburg nennt, am 22. erdfaet habe, nicht nur für diese Johannis-Meße ansteshen wird; sondern immerwarend dableiben wird. Ich ersuche daher auch nach der Meßezeit inir die Gunst Ihres besuches zu schenken; indem ich gewiß zu jederzeit mit der billigsten Behandlung und prompsten Bedienung auswarten werde.

Pofen, ben 24. Man 1817.

Thomas Brytczynsti.

Der Messing=Arbeiter Siemens aus Danzig, empfiehlt sich Einem resp. Publicum, von heut an bis zum 30. d.M. mit einem sortirten Laager Meffing=Arbeit: Als große und kleine Thee= und Cassee= Maschinen, Leuchter und Lichtsscheren, Spenhütten, Laternen, Kramwaagen, Koch= und Drahtsessel, Kastrollen, Bier= und Brandtweinprober, Trichter, Sabel, und einzelne Sabelscheiden, wie auch messische Tulleisen zc. zu den billigsten Preisen. Seine Bude ist auf dem Markte neben der Bredlauerstraße. Sein Logis ist bei dem Herrn Leidig juniox Nro. 74 dem Markte.

Diesenigen Herren Gutsbefiger, fo geneigt fein, ihre Giter zu verkaufen ober zu verpachten, haben fich gefälligst dieserhalb an ben Berrn Deconomie-Commissarius Oldefop (Mro. 122 auf der Wilde wohnhaft) zu verwenden.

#### Annonce.

veranctioniren lassen.

Jean Antoino aus Berlin empfiehlt sich zum bevorstehenden Markte mit einem schon sortirten Lager von Industrie=, Mode = und Bronze=Baaren, und bittet, ihn mit geneigten Auftragen gutigst zu beebren. Seine Wohnung ist auf dem Ringe Nro. 86 beim Aufgang des Tribunals.

Die so beliebte mohlriechende englische Stiefelwichse, welche nicht allein einen sehr feinen Glanz giebt, sondern auch das Leder confervirt und weich erhalt, ist von jest an auf der Wilde Mro. 122 zu bekommen.

Außer unsern fehr wohl affortirten Laager von extra feinen und mittel feinen frangofischen und andern Tuchern Casimirs empfehlen wir und bei dem bevorstehensten Johannismarkte, auch mit einer besonders gut und dauerhaft gearbeiteten Gatstung Pferdedecken.

E. Muller et Comp. Markt Nr. 51.

3. Saller aus Berlin, empfiehlt sich mit einem gut affortirten Gold= und Silberwaaren-Lager, verspricht die beste Bebienung so wohl im Ein= als Berkaus. Rauft auch Jouvelen und Perlen. am Markt Nr. 69.

Handel Szmedyka Wdowy i Komp: w Poznaniu, przednią żółta nankę saską sztukami w nadzwyczaynie niskiey przedaie cenie, oraz donosi, iż z powodu zupełnego podobieństwa znanego powszechnie wizerunku ś: p. Jo. Xięcia Poniatowskiego, kilka ieszcze exemplarzy po złotych 30 do zbycia posiada. Nachdem ich mein Weinlaager mit allen gangbaren Sorten Französischen, Ungarischen und Rheinweinen versehen habe, zeige ich einem hochzuverehrenden Publico hierdurch ergebenst an, daß ich neben dem Berkanf außer dem Nause auch eine Weinstube etablirt habe. Friedr. Bielefeld.

# Angeige.

Stehende und liegende Wiener Fortepianos mit und ohne Bronce, wie auch weiche mafferdichte Cafforfuche haben ethalten

3. horn et Freudenreich.

Wirklich achten chinesischen Bluthenthee (Samsonsion) bergleichen noch nie hier dewesen, habe ich erhalten, und kann solchen als das vortreflichste Gewächsempfehlen. Das Pfund & Richte. Fr. Bielefeld.

# Getreibe : Preis in Pofen am 18. Juni 1817.

Der Korzec Waizen 46 Fl. 15 pgr. bis 50 Fl. Roggen 29 Fl. bis 30 Fl. Gerste 16 Fl. 15 pgr. bis 17 Fl. Haaser 11 Fl. bis 12 Fl. Buchweizen 14 Fl. bis 14 Fl. 15 pgr. Erbsen 21 Fl. bis 22 Fl. Karroffeln 6 Fl. Der Cent=ner Strob 5 Fl. bis 5 fl 15 pgr. Der Centmer Hen 6 Fl. 15 pgr. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

Getreide Preis in Frauftadt am 16. Juni 1817.

Der Scheffel Weizen 51 Fl. Noggen 31 Fl. Gerste 18 Fl. Naafer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 24 Fl. Hierse 32 Fl. Heidekorn 18 Fl. Weiße Bohnen 60 Fl. Kartosseln 6 Fl. Hopfen 22 Fl. Der Centner Hen 4 Fl. Das Schock Stroh, 12 Pfund im Bund 20 Fl.

#### Den 21.

Der Scheffel Waizen 50 Fl. Roggen 31 Fl. 5 pgr. Gerste 17 Fl. Haafer 24 Fl. Erbsen 24 Fl. Hierse 32 Fl. Buchwaizen 18 Fl. Weiße Bohnen 60 Fl. Rartoffeln 6 Fl. 12 pgr. Hopfen 19 Fl. Der Centner Neu 4 Fl. Das SchodStrop, 12 Pfund im Bund 22 Fl.

and a land and a